## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag den 7. Januar 1833.

Angekommene Fremde vom 4. Januar 1833.

hr. Oberamtmann Goldmann aus Komornif, I. in No. 136 Wilhelmsftraße; Hr. Guteb. v. Taczanowsfi aus Taczanowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr.
Landrath Stoß aus Schroda, Hr. Guteb. Kurczewsfi aus Lipsfo, I. in No. 168
Wassersfraße; Hr. Commiss. Stroinssi aus Zieleniec, I. in No. 30 Wallischei; Hr.
Cymnasiast Simon aus Lista, I. in No. 84 Markt; die Hrn. Kausteute Gottheimer und Landau aus Vreslau, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Buchhalter Joachimsthal aus Breslau, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Landschaftsrath v. Rassewssi aus Goreczsi, I. in No. 112 Wilhelmsstraße; Hr. Kaussmann Jacoby aus Schmiegel, I. in No. 267 Hundestraße; Hr. Guteb. Rasoszewski aus Kosztowy, I. in No. 187 Wasserstraße.

Subhastationspatent. Das im Schrodaer Kreise belegene Sut Klony nehst dem dazu gehörigen Vorwerke Luzgowiny und dem Dorfe Sokolniki cum pertinentiis, welches den Erben des Kammerraths Johann Andreas Mast gezhört und nach der am 29. Mai d. J. gerichtlich revidirten Tare auf 35,078 Athl. 12 Sgr. 8 Pf. abgeschätzt worden, soll auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation bsfentlich an den Meistbietenden gegen daare Bezahlung verkauft werden.

Ge werden baher alle Rauflustige, Besitz- und Zahlungsfahige hierdurch aufgefordert, sich in ben bagu

Patent subhastacyiny. Dobra Klony z folwarkiem Lugowiny, wsią Sokolniki i przyległościami, w powiecie Szredzkim leżące i sukcessorom Radzcy Kamery Jana Andrzeia Nast należące, które podług taxy pod dniem 29. Maia r. b. sądownie rewidowanéy na 35,078 tal 12 sgr. 8 fen. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu, na wniosek wierzyciela realnego, drogą konieczney subhastacyi za gotową zapłatą przedane być maią.

Zapozywaią się przeto wszyscy chęć kupienia maiąci, posiadania i zapłacenia zdolni, ninieyszém, aby na wyznaczonych tym końcem auf ben 12. December 1832, auf ben 12. Marg 1833, गारि

auf ben 15. Juni 1833, angefetten Dietungsterminen, bon be= nen der lette peremtorisch ift, auf dem hiefigen Parteienzimmer Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Brudner entweder perfonlich ober burch gefets lich julagige Bevollmachtigte einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietenbe hat, wenn gefet= liche Umftande feine Ausnahme zulaffen, ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen taglich in unserer Registratur nach= gefehen werden.

Uebrigens muß eine Bietungs-Caution von 2000 Rthl. erlegt werden.

Pofen, ben 1. September 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

na dzień 12. Marca 1833, i na dzień 15. Czerwca 1833. terminach licytacyinych, z których ostatni peremtorycznym iest, osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika w izbie naszéy stron

na dzień 12. Grudnia 1832,

o godzinie 10. przed poludniowey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Bruckner staneli i licyta swoie podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Zresztą każdy licytujący kaucyą 2000 talarów złożyć musi.

Poznań, dnia I. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Rrobener Kreise belegene adliche Gut Smolice, aus bem Dorfe gleiches Ma= mens und bem Bormerke 3dzietamn welches landschaftlich auf 109,717 Rthl. 4 Sgr. 7 Pf. gewurdigt worden ift, foll im Bege ber nothwens bigen Gubhaftation öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben, und die Bietunge=Termine find auf

ben 13. December 1832, ben 11. Marg 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 19. Juni 1833,

Patent subhastacyiny. W powiecie Krobskim położone dobra szlacheckie Smolice, składające się z wsi Smolic i folwarku Zdziętawy, które podług taxy Ziemstwa kredytowego na 109,717 tal. 4 sgr. 7 fen. sa ocenione, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprze. dane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 13. Grudnia 1832., na dzień 11. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny na dzień 19. Czerwca 1833.,

vor bem herrn Landgerichte-Rath Bolbt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfahigen Raufern werden biefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht bis vier Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden fann, vorgefallesnen Mangel anzuzeigen.

Frauftabt, ben 9. August 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Auf bem Bors werke Rybitwy bei Pakość hat sich im Monat Oktober eine unten naher bezeich= nete Ruh gefunden, beren unbekannter Berlierer hierdurch aufgeforbert wird, binnen 14 Tagen bei und sein Eigenthum nachzuweisen, widrigenfalls die Kuh dem Finder zugeschlagen werden soll.

Signalement.

Große — 3 Fuß 7 300,

Farbe - rothschimmlich ohne Abzeichen,

Alter — 9 Jahr,

Race - gewöhnliche polnische,

Taxe — 7 Athl.

Trzemefino, ben 25. December 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

zrana o godzinie 9. przed W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, zayść były mogły.

w Wschowie, d. 9 Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Doniesienie. Na folwarku Rybitwy pod Pakością nalazła się w miesiącu Października niżey opisana krowa. Wzywamy teyże właściciela, aby prawa swoie w przeciągu dni 14. u nas udowodnił, inaczey krowa ta znalezcy przysądzona zostanie.

Opis.

Wzrost - 3 stopy 7 cali,

Maść — dereszowata bez odznaków,

Wiek - 9 lat,

Rod - zwyczayny polski,

Taxa - 7 Talarów.

Trzemeszno, d 25. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Die in Folge ber Bekanntmachung vom 3. November c. auf die Lieferung von  $\frac{18}{16}$ dbligen eichenen Balken und 2,200 kieferne Stämme Rundholz gemachten Anerdietungen sind höhern Orts nicht genehmigt worden, und es soll daher eine neue Submission auf die Lieferung dieser Hölzer, so wie von pr. pr. 17,000 IF. eichenen zweizölligen Dielen und einiger anderer Hölzer eingeleitet werden. Die diekfälligen Anerdietungen sind die zum 13. Fanuar 1833 Abends versiegelt im Fortissications-Büreau einzureichen, worauf die Erdssnung derselben in Gegenwart der sich einsindenden Submittenten den folgenden Tag Bormittags 9 Uhr erfolgen, und mit den Mindestsordenen, insofern deren Anerdietungen überhaupt annehms lich erscheinen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Königl. Allgemeine Kriegs-Departement, die erforderlichen Contracte abgeschlossen werden sollen. Die Bedingungen und das Verzeichuiß der Hölzer ist in obengedachtem Büreau einzufehen. Posen, den 29. December 1832.

Konigliche Fortififation.

Eine Berftehhundin von mittlerer Große, glatthaarig, brauner glangender Farbe, mit Doppelnase, auf ben Namen Baldine horend, ist in hiefiger Stadt am 31. v. Mts. verloren gegangen. Wer selbige im Hause bes Handschuhmacher herrn Witt auf St. Martin abgiebt, erhalt eine angemessene Belohnung.

Drei Stud junge Arbeitspferbe, die zwar klein, sonst aber fraftig sind, nebst brei Geschirren und einem Beschlagmagen, sollen ben 9. d. M. Morgens 10 Uhr auf bem Bilhelmsplatz gegen gleich baare Bezahlung an Meistbietende verstauft werben.

Szanownemu obywatelstwu i prześwietniegy publiczności donoszę ninieyszem nayuniżenieg, że tu w mieście Szrodzie otworzyłem Handel Win Węgierskich, Francuzkich, Arraków etc., i przyrzekam przy naylepszym gatunku nayumiarkowańsze ceny.

Szroda, dnia 4. Stycznia 1833.

idelog daragagara as bolt

restablished start John Englished the M

Hipolit Klerykowski.